# Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 61. Montag, den 12. Marz 1838.

Ungekommene Fremden vom 9. Marz.

Herr Landschaftsrath v. Wierzbinski aus Nowiec, I. in No. 32 Gerberstr.; Hr. Domainen pachter v. Änchlinski aus Grzwnisław, Hr. Gutsb. v. Stablewski aus Dombrowko, Hr. Gutsb. v. Stablewski aus Nietrzom, Hr. Gutsb. v. Stablewski aus Jalesie, I. in No. 3 Holbdorf; Hr. Gutspächter v. Walkowski aus Buk, Hr. Wirthsch. Beamter Wierzbinski aus Golgbin, Hr. Fabrikant Schmidt aus Neusalz, I. in No. 47 St. Abalbert; Hr. Gutsb. Rosenfeld aus Olfzowo, I. in No. 21 Wilh. Str.; die Hrn. Kaufl. v. Großmann und Königsberg aus Gnesen, Hr. Hauslehrer Primer aus Mystel, I. in No. 89 Wallischei; Hr. Gutsb. v. Wessierskie, Hr. Gutsb. v. Wessierskie aus Wegierskie, Hr. Gutsb. v. Libiszewski aus Wierzyc, I. in No. 41 Gersberstraße.

- 1) Zekanntmachung. In unserm Depositorio besindet sich eine den Erben des Ober, Postamts-Raths Längner zugezhörige Masse von 4395 Athlr. 25 sgr., welche für die Ansprüche aus der Amts. Verwaltung des ehemaligen Justitiar Destereich, zu Schwestau, als Kaution haftet. Aus den Aften der im Jahr 1804 abgehaltenen Justiz, Visitation erzgeben sich folgende Ansprüche:
  - 1) bes Martin Rraufe modo beffen Erben wegen überhobenen Spors

Obwieszczenie. W depozycie naszym znayduie się massa sukcessorom Ur. Laengner Radzcy Głównego Urzędu pocztowego w Lipsku należąca w ilości 4395 Tal. 25 sgr. która iako kaucya za pretensye z urzędowania Ur. Oestereich Justycyaryusza dawnieyszego w Swięcicowie odpowiedzialną iest. Zakt odbytéy w roku 1804 rewizyi sądownictwa okazuią się pretensye następuiące:

 Marcina Krausy, nateraz sukcessorów tegoż względzie nadebrateln von 16 Athlr. 26 fgr. 3 fgr.,

- 2) bes Benedict Scholz modo beffen Erben wegen überhobeinen Sporteln von 21 Athlr. 20 fgr.,
- 3) bes Jacob Rag modo beffen Erben wegen überhobenen Sporteln von 23 Athlr. 27 fgr. 6 pf.,
- 4) bes Fleischer Jenry Mansner wegen überhobenen Sporteln von 1 Rthlr. 26 fgr. 3 pf.,
- 5) bes Bauer Johann Klupsch wegen überhobenen Sporteln von 28 Atlr. 26 fgr. 10 pf.,
- 6) bes Ferdinand Gitner ans Kobylin wegen der aus bem Depositorio ausgeliehenen Erbgelber desselben von 21 Athlr.,
- 7) bes Vorwerks = Besigers Johann Nitsche zu Schweitau wegen ber Kapitalien von 650 Athlir, und 350 Atlr, nebst vieljahrigen Zinsen.

Da jest die Masse an die Erben des Längner ausgeschüttet werden soll, wers den alle diesenigen, welche aus der Amts Berwaltung des Destereich, Ansprüche an denselben zu haben vermeinen, namentlich aber die vorbezeichneten Perssonen, deren Erben und Eessionarien, so wie die sonst an deren Stelle getreten, aufgesordert, ihre desfallsigen Ansprüche in termino den 23. April 1838 coram deputato Oberskandes Gerichts. Res

- nych należności sądowych w ilości 16 Tal. 26 sgr. 3 fen.
- 2) Benedykta Scholz, nateraz sukcessorów tegoż względzie nadebranych należności sądowych w ilości 21 Tal. 20 sgr.,
- 3) Jakuba Raetz, nateraz sukcessorów tegoż, względzie nadebranych należności sądowych w ilości 23 Tal. 27 sgr. 6 fen.,
- 4) Jenrego Maysnera rzeźnika względzie nadebranych należności sądowych w ilości I Tal. 26 sgr. 3 fen.,
- 5) Jana Klupsch włościanina względzie nadebranych należności sądowych w ilości 28 Tal. 26 sgr. To fen.,
- 6) Ferdynanda Eitnera w Kobylinie względzie schedy tegoż z depozytu wypożyczaneg w ilości 21 Tal.,
- 7) Jana Nitschkiego possessora w Swięcichowie względzie kapitałów w ilości 650 Tal. i 350 Tal. z prowizyą kilkunastu letną.

Massa ta sukcessorom Laengnera teraz wypłaconą być ma, zapozywaią się przeto wszyscy, którzy do takowey z urzędowania Ur. Oestereich pretensyą mieć mniemają, a mianowicie osoby poprzednio wzmiankowani, sukcessorówi cessyonaryuszów iako też tych, którzy w mieysce takowych wstąpili, aby pretensye swe w terminie dnia 23. Kwietnia 1838 przed Deputowanym Referendaryu-

ferendarius Erler anzumelben, wibrigensfalls angenommen werden soll, daß sie ihre Anspruche gegen die Kaution nicht verfolgen wollen, welchem nachst dieselsbe, den legitimirten Eigenthumern dersfelben außgeantwortet werden soll.

Pofen, den 29. November 1837. Kbnigl. Ober = Lanbes = Gericht.

I. Abtheilung.

### 2) Nothwendiger Verkauf. Dber = Landesgericht ju Vosen I.

Die dem Reichsgrafen v. Malkhan ge, horige, im Schrimmer Kreise belegene Herrschaft Xiq2, gerichtlich abgeschäßt auf 58,141 Athle. 23 Sgr. 2 Pf., zusfolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzussehenden Tare, soll im fortgesetzten Bicztungstermine am 28. Mai 1838, Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichts, stelle subhaftirt werden.

Pofen, ben 28. Februar 1838.

szem Erler podali, albowiem w razie przeciwnym uważaném zostanie, iakoby pretensye swe do kaucyi dopilnować niechcieli, a takowa potem właścicielom legitymowanym wypłaconą być ma.

Poznań, dnia 29. Listop. 1837. Król. Główny Sąd Ziemiański; Wyd. I.

Sprzedaż konieczna. Sąd Główny Ziemiański w Poznaniu. I. Wydziału.

Dobra szlacheckie Xiąża, Hrabiemu Maltzahn należące, w powiecie Szremskim położone, oszacowane sądownie na 58,141 Tal. 23 sgr. 2 fen. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być w terminie do dalszéy licytacyi na dniu 28. Maja 1838 przed południem o godzinie rotéy w mieyscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedane.

Poznań, dnia 28. Lutego 1838.

3) tothwendiger Verkaut. Ober = Landesgericht zu Brom = berg.

Das im Wagrowierschen Kreise belegene, gerichtlich auf 16,348 Athlr. 11
fgr. 11 pf. abgeschätzte adlige Gut Mybowo, soll am 24. Juli 1838 Bormittags 9 Uhr an ordentlicher Gerichtsftelle subhastirt werden. Tare, Hypothekenschein und Kausbedingungen können

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Bydgoszczy.

Wieś szlachecka Rybowo w powiecie Wągrowieckim położona, otakowana sądownie na 16,348 Tal. 11 sgr. 11 fen., sprzedaną być ma w terminie na dzień 24. Lipca 1838 zrana o godzinie gtéy w sali posiedzeń sądowych wyznaczonym. Taxa, wy-

Glaubiger:

a) die Erben ber am 5. Dovember 1806 verftorbenen Antonina geb. von Gembarth verebelichten Joseph v. Ulatowska,

b) Die Erben bes am 14. April 1808 verftorbenen Stanislans von Ma=

towefi,

die Erben ber am 30. Marg 1791 perftorbenen Euphrofine geb. bon Ulatowsfa, querft verehelichten Mars tin v. Mostowsta, nachmals ver= ehlichten Joseph von Budgiczewska ober Budzifzewefa,

d) die Erben ber am 27ften gebruar 1832 verftorbenen Josephata geb. v. Ulatowsta verehelichten Ludwig

v. Szupowsta,

e) die Marianna geb. von Ulatowefa verehelichte v. Wierzbinsfa, modo beren Erben,

f) bie Erben ber am 17. December 1808 verftorbenen Catharina geb. v. Matowota vereblichten Johann v. Mierzbicka,

g) die Geschwister Sophia, Cunigunde p. Ulatowska und die Erben ber am 3. September 1811 berftorbenen Domicella v. Matowsta,

werden hierzu öffentlich vorgelaben.

4) Mothwendiger Verkauf. Dberlandesgericht zu Bromberg. Das im Mongrowiecichen Rreife bele=

in ber Registrafur eingeschen werben. ciag hypoteczny i warunki sprzedaży Die dem Aufenthalte nach unbefannten przeyrzane być mogą w Registraturze.

Z pobytu niewiadomi wierzyciele:

a) spadkobiercy na dniu 5. Listopada 1806 zmarléy sp. Antoniny z Gembartów małżonki śp. Józefa Ulatowskiego,

b) sukcessorowie na dniu 14. Kwietnia 1808 zmarłego śp. Stanisla.

wa Ulatowskiego,

- spadkobiercy na dniu 30. Marca 1791 zmarley sp. Eufrozyny z Ulatowskich Imo. voto Mostowskiego powtórnie zamężney Budziszewskiey lub Budzeszew. skiey,
- sukcessorowie na dniu 27. Lud) tego 1832 zmarley sp. Jozefaty z Ulatowskich małżonki Ludwiku Szypowskiego,

Maryanna z Ulatowskich Wierzbińska lub iey spadkobiercy,

- sukcessorowie na dniu 17. Grudnia 1808 zmarley Katarzyny z Ulatowskich małżonki Ur. Jana Wierzbickiego,
- g) Zofia i Kunegunda rodzeństwo Ulatowscy i spadkobiercy na dniu 2. Września 1811 zmarłev śp. Domicelli Ulatowskiey,

na ten termin zapozywaią się publi. cznie.

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Bydgoszczy. Wieś szlachecka Morokowo w Wa. gene, gerichtlich auf 17,285 Athlr. 24 fgr. abgeschätzte abeliche Gut Morakowo, soll am 25. Juli 1838 Bormittage 9 Uhr an ordentlicher Gerichtöftelle subshaftirt werden.

Die Tare, ber Sypothekenschein und bie Raufbedingungen tonnen in ber Re-

giffratur eingesehen werden.

Alle unbekannten Real=Pratendenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung der Praklusion spatestens in diesem Termine zu melden.

Bekanntmachung. Ulle die= jenigen, welche an bie bon bem verftorbes nen biefigen Erefutor Johann Wilhelm Schack mit 68 Rthlr. 22 fgr. 6 pf. be= ftellten Umte-Caution Unfpruche gu haben bermeinen, werben hiermit aufgeforbert, folde fpateftens in bem auf ben 23 ften April 1838 Vormittage 10 Uhr vor bem Deputirten Referendarius Danie= lowefi in unferm Juftruftionegimmer an= beraumten Termine anzumelben, wibri= genfalls fie nach fruchtlofen Ablaufe biefes Termins ihrer Unfpruche an die Caution fur verluftig erflart und bamit an Die Erben und ben Nachlaß bes Schack werben berwiesen werben.

Bromberg, ben 20. Februar 1838.

Koniglich Preuß. Land= und Stabtgericht.

growieckim powiecie położona, sądownie na 17,285 Tal. 24 sgr. otaxowana, sprzedaną być ma w terminie na dzień 25. Lipca 1838 przed południem o godzinie 9téy w sali posiedzeń sądowych wyznaczonym.

Taxa, wykaz hypoteczny i warunki sprzedaży przeyrzane być mogą w Registraturze. Wszyscy niewiadomi realni wierzyciele wzywaią się publicznie, aby się naydaléy w tym terminie pod uniknieniem prekluzyi zgłosili.

Obwieszczenie. Wszyscy, którzy do kaucyi urzędowey przez tuteysze. go zmarłego exekutora Jana Wilhelma Schack w ilości 68 Tal. 22 sgr. 6 ten. złożoney, pretensye rościć mniemaia, wzywaią się ninieyszém, aby takowe naypóźniey w terminie na dzień 23. Kwietnia r. b. o godzinie 1 otey przed południem przed Deputowanym Referendarzem Da. nielowskim w izbie naszéy instrukcyinéy wyznaczonym, podali, gdyż w razie przeciwnym po bezskuteczném upłynieniu powyższego terminu za utracaiących pretensye swe do wspomnionéy kaucyi uznani, i z takowemi do sukcessorów i pozostałości Schaka wskazani będą.

Bydgoszcz, dnia 20. Lutego 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

#### 6) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Grab.

Das dem Wilhelm Jalowski gehbrige, zu Grätz unter der No. 248. (alt) und 202 (neu) belegene Grundstück, abgeschätzt auf 597 Atlr. zufolge der, nebst Hyposthekensehein und Bedingungen in der Nesgistratur einzusehenden Taxe, soll am 1 sten Mai 1838 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratendenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung ber Praklusion spatestens in diesem Ter= mine zu melden.

7) Northwendiger Verkauf. Die hierselbst sub No. 51. belegenen Grundstücke und die auf dem hiesigen Stadtselde sub No. 6 belegenen beiden Quart Acker, den Bowciech und Agnesia Frankowskischen Erben gehörig, abgesschäft auf 948 Athlr. 20 Sgr., zusolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, sollen am 25. Junic. Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subphassirt werden.

Krotofchin, ben 10. Januar 1838.

Ronigl. Land= und Stadt= Gericht.

#### Sąd Ziemsko-Mieyski w Grodzisku.

Nieruchomość pod Nrem 248 starym a 202 nowym, w Grodzisku położona, należąca Wilhelmowi Jałowskiemu, oszacowana na 597 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 1. Maja 1838 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

#### Sprzedaż konieczna.

Nieruchomości tu pod No. 51 położone, tudzież dwie kwarty roli na tuteyszym polu mieyskiem pod No. 6 położone, do spadkobierców po Woyciechu i Agniszce Frankowskich należące, oszacowane na 948 Tal. 20 sgr. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 25. Gzerwca r. b. przed południem o godzinie 10. w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Krotoszyn, d. 10. Stycznia 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 8) Köftalvorladung. Ueber ben Machlaß der am 26. Oktober 1834 in Schmiegel verstorbenen Jungfrau Renata Dorothea Köhler, ist heute der erbschaftsliche Liquidations-Prozes erdsfinet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Anssprüche sieht am 21. Mai d. J. Borsmittags 10 Uhr, vor dem Deputirten Lands und Stadtgerichts-Rath Herrn v. Ziegler, im Partheienzimmer des hiesigen Gerichts an.

Wer sich in biesem Termine nicht mels bet, wird aller seiner etwanigen Vorrechte verlustig erklart, und mit seinen Fordes rüngen nur an bassenige, was nach Bes friedigung ber sich meidenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Roffen am 20. Februar 1838. Ronigl. Preuf. Land = und Stabtgericht.

9) Bekanntmachung. Die Jungsfrau Johanne Juliane Pauline Hellwig, eine Tochter des Freiguts-Besitzers Hellswig zu Krummwiese, und der Glassasbrikant Karl Heinrich Hallwass zu Alexandrowo, Verlobte, haben mittelst gerichtslichen Bertrages vom 30sten Dezember 1837 die Gemeinschaft der Güter und des Erwerdes in ihrer künstigen Che aussgeschlossen.

Samter, ben 1. Marz 1838. Konigl, Preuß. Land= und Stadts Gericht. Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłey dnia 26. Października 1834 w Szmiglu niezamęźnéy Renaty Doroty Köhler, otworzono dziś process spadkowo likwidacyjny.

Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dnień 21. Maja r. b. o godzinie 1 otéy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Deputowanym Ur. Ziegler Radzcą Sądu Ziemskomieyskiego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Kościan, dnia 20. Lutego 1838. Król, Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Panna Joanna Julianna Paulina Hellwig, córka właściciela Hellwiga w Krumwize, i Karól Henryk Hallwass fabrykant szkła w Alexandrowie, zaślubieni, układem sądowym z dnia 30. Grudnia 1837, wspólność dóbr i dorobku w przyszłym małżeństwie swym wyłączyli.

Szamotuły, dnia 1. Marca 1838.

Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 10) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadt : Gericht zu Rogasen.

Das sub No. 74. ju Murowanna Godlin belegene, ben Erben ber Johann und Agnes Guzlewiczschen Sheleuten gehörige Grundstück, abgeschätzt auf 450 Mtlr. zufolge der, nebst Hypothesenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 20. April 1838. Bormittags 9 Uhr in Murowanna Godlin im Lofale der Gerichtstags-Kommission daselbst subhastirt werben.

Alle unbekannten Real = Pratendenten werden aufgeboten, sich bei Bermeibung ber Praklusion spatestens in diesem Ter= mine zu melben.

Rogasen, ben 2. Januar 1838. Koniglich Preuff. Land = und Stadtgericht.

11) Auftion. Im Auftrage des Koniglichen Ober-Landesgerichts wird Unterzeichneter das zum Stanislaus v. Kamienskischen Nachlasse gehörige Silberzeug und Pretiosen am 29. März d.
J. Nachmittags 4 Uhr, im JustruktionsZimmer des Königl. Ober-Landesgerichts
öffentlich versteigern. Kauslustige werden hierzu eingeladen.

Pofen, am 9. Marg 1838. Ober = Landesgerichte = Auktione = Kommiff.

Dany fa-

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Rogoźnie.

Nieruchomość pod No. 74 w Mur. Goślinie położona, sukcessorom Jana i Agniszki Guźlewiczów należąca się, oszacowana na 450 Tal. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 20g0 K wietnia 1838 przed południem o godzinie Śtéy w Mur. Goślinie w mieyscu Kommissyi sądowéy dnioweży sądownie sprzedaną.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby pod uniknieniem prekluzyi zgłosili się naypóźniéy w terminie oznaczonym.

Rogoźno, dnia 2. Stycznia 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Aukcya. Z polecenia Głównego Sądu Ziemiańskiego sprzedawać będzie podpisany srebra i precyoza do pozostałości Ur. Stanisława Kamieńskiego należące, w dniu 29. Marcar. b. po południu o godzinie 4téy w izbie instrukcyjnéy Sądu Głównego, o czém chęć kupna maiących nienieyszém zawiadomia.

Poznań, dnia 9. Marca 1838. Kommissarz aukcyiny Sądu Głównego, Danysz.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Nro. 61. Montag, ben 12. Marg 1838.

12) Bekanntmachung. Die Julianna Wilhelmine geborne Franzse hierselbst hat nach erreichter Großjährigkeit mit ihrem Chemanne, dem hiesigen Fleischer Samuel Zobel, unterm 3. November v. J. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen. Krotoschin, den 21. Februar 1838.

Ronigl. Land= und Stabtgericht.

13) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Liffa.

Das unter No. 30. hierselbst belegene haus, abgeschätzt auf 3167 Rthlr. 15 Sgr. zusolge ber, nebst hypothefensschein und Bedingungen in ber Registratur einzusehenden Taxe, soll am 20 sten Juni 1838. Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt wersben.

14) Bekanntmachung. Der Tagearbeiter Michael Dobberschüß und besesen Braut, die unverehelichte Therese Kastach aus Oscht, haben vor ihrer Verheisrathung die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes in ihrer künstigen She durch Vertrag ausgeschlossen.

Schwerin, ben 14. Februar 1838. Königliches Lande und Stadt= Gericht. Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Lesznie.

Dom pod No. 30 tu w mieście położony, oszacowany na 3167 Tal. 15 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 20. Czerwca 1838 przed południem o godzinie lotey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Obwieszczenie. Wyrobnik Michał Dobberschütz i tegoż ulubiona niezamężna Teresa Kadach z Oszcza, przed zamęściem się swoiem wspólność dóbr i dorobku w przyszłém swoiem małżeństwie umową wyłączyli.

Skwierzyna, dn. 14. Lutego 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

15) Bekanntmachung. Es find in ber Racht vom 23. jum 24. Februar b. 3. aus ber biefigen Rlofterfirche mittelft gewaltsamen Ginbruchs folgende Gegen= ftanbe geftohlen worden:

I. Bom großen Alfar.

Gine filberne Piris, vergoldet, mit einem Dedel von ausgezierter, schoner Arbeit. Auf ber einen Geite bes Deckels ift bie beilige Trinitat, auf ber andern Seite ber apostolische Glauben, ausge= brudt, werth ungefahr 1000 Rthir. II. Bom heiligen Joseph=Altar.

a) Ein filbernes Rleid bes heiligen 30= feph, welches uber 2 Pfund wiegt, und auch vergoldet ift, werth 50

Rthlr.;

b) ein Botum, welches einen guß vor= ftellt, von Gilber, neu, und nicht lange ber Rirche offerirt, wiegt 2 Loth, werth 1 Athle. 10 far.

Barbara.

a) Gine Rrone vom Ropfe,

b) 2 ober 3 Schnuren weiße Verlen,

c) vom fleinen Muttergottesbilbe ben filbernen Berput, ber Berth fann nicht angegeben werben.

IV. Bom Mutter Gottes Alfar.

a) ein golbenes Rreug als Bofum,

b) mehrere Schnure von achten Ro= rallen,

b) besgl. von andern Perlen, mehrere golbene Ringe, mehrere filberne Bota, bito.

V. Mus bem Raften ber Littes raten.

Dhugefahr 1 Rthle, 15 fgr.,

Obwieszczenie. W nocy z dnia 23. na 24. Lutego r. b. ukradziono przez gwaltowne dobycie się z tuteyszego kościoła klasztornego następuiace rzeczy, iako to:

I. Z wielkiego ółtarza.

Srebrną puszkę pozłacaną z nakryw. ką ozdobioną piękną robotą. Po iednéy stronie nakrywki iest święta Tróyca, po drugiéy stronie skład wiary apostolskiey wyrażone, w wartości około 1000 Talarów.

II. Z óltarza świętego Józefa.

a) Srebrną sukienkę świętego Józefa, ważącą około 2 funty równie pozłacaną, w wartości 50 Tal.

b) Wotum, które nóżkę wyobraża srebrne nowe niedawno kościołowi w ofiarze dane, ważące dwa łóty w wartości Talara I sgr. Io.

III. Bom Altar ber beiligen III, Zoltarza swietey Barbary.

a) Koronę z głowy,

b) 2 lub 3 sznurki białych perłów,

c) z małego obrazka matki Boskiey srebrny ubiór, wartość nie može być podana.

IV. Z oltarza matki Bo. skiey.

a) złoty winiec iako wotum,

- b) kilka sznurków prawdziwych korali.
- c) równie innych perłów,
- d) kilka złotych pierścieni.
- e) kilka srebnych wotów, dito.
- V. Ze skarbonév literackiév około 1 Talara 15 sgr.

VI. Und bem Birchen = Raffen. Meber 10 Rthir.

VII. Mus ber Rapelle vom Got= tesbilbe.

Gine filberne Rrone.

Sollten die Diebe ober die entwendeten Cachen irgendwo entbedt werden, fo erfus chen wir alle refp. Civil = und Militair= Behorben ergebenft, bie Diebe gu verhaf= ten, die Cachen aber in Beschlag zu neh: men und an und abliefern gu laffen.

Samter, ben 2. Marg 1838. Ronial. Preug. Land = unb Stadtgericht.

16) Bekanntmachung ber General = Landichafte = Di= Dyrekcyi Generalney Ziemreftion.

Bon bem auf bem Gute Glupia, im Rreife Schroba, haftenben landschaftli= chen Darlehne, follen folgende Pfand= briefe im Sppothekenbuche geloscht werden : No. 10/1298. Stupia über 1000 Rtlr. Mo. 44/1499. bto. Mo. 48/691. bto. 50

Diefelben werden baher hiermit ge= fundigt und die Inhaber berfelben aufgeforbert, biefe Pfandbriefe nebft ben bagu gehörigen Coupons fobald als möglich an unfere Raffe einzuliefern und bagegen an= bere Pfandbriefe von gleichem Berth nebft Roupons in Empfang zu nehmen.

Auswartigen Inhabern fteht es frei, bie aufgerufenen Pfandbriefe burch bie Poft mit unfrankirten Schreiben einzufen= ben, welchemnachst ihnen die umgutaus fchenden Pfandbriefe postfrei merben uber= macht werben.

VI, Z kassy kościelney około 10 Talarów.

VII. Z kaplicy obrazu Boskiego srebrną koronę.

Wzywamy zatem wszelkie respect. władze tak cywilne iako i woyskowe. aby w razie odkrycia złodziey, lub rzeczy skradzionych gdziekolwiek,złodziey przytrzymały a na skradzione rzeczy areszt położyły i do nas przystawily.

Szamotuły, dnia 2. Marca 1838. Król. Pruski Sad Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie

Z pożyczki ziemskiey wieś Słupią powiatu Szredskiego ciążącey, maią następne listy zastawne w księdze hypotecznéy być wymazane:

No. 10/1298 Słupia na 1,000 Tal. No. 44/1499 dito na 100 -

No. 48/691 dito na 50 które ninieyszém wypowiadamy i posiadaczy tychże listów zastawnych wzywamy, aby takowe z należącemi do nich kuponami w czasie ile moźności naykrótszym do kassy naszéy złożyli a natomiast inne listy zastawne równéy wartości z kuponami odebrali.

Zamieyscowym posiadaczom wolno iest wywołane ninieyszém listy zastawne pocztą w niefrankowanych podaniach nadesłać, poczem przesłanie innych listów zastawnych franco przez nas nastapi.

Sollten die Inhaber der obigen Pfands brirefe die Ablieferung derselben verbsaumen, so haben dieselben zu gewärtigen, daß nach Ablauf der jest im Kourse befindlichen Koupons, ihnen keine neue Zinsbogen werden ertheilt werden.

Pofen, ben 1. Marg 1838.

Gdyby posiadacze powyższych listów zastawnych z ich nadesłaniem spóźnić się mieli, natenczas spodziewać się mogą, że po wyiściu kuponów, teraz w obiegu będących, nowe kupony im wydane nie zostaną. Poznań, dnia 1. Marca 1838.

17) hold = Berkauf. 1300 Klaftern Kiefern Kloben= und Rnuppelhold, meisftens diesighriger Ginschlag, fieben bei dem Dorfe Pussesplowe und der Radzewoer Sabre an bas Ufer der Bartha geruckt zum Berkaufe.

Bu biesem Zwecke ift ein Licitations-Termin auf ben 9. Upril d. J. Bormitt ags 9 Uhr im Hotel de Paris auf der Gerberstraße in Posen anberaumt, zu
welchem Kausliebhaber, die im Stande sind, zur Sicherung ihrer resp.
Gebote, im Termine eine Kaution von 50 Athlen, zu deponiren, mit der Erklarung
eingeladen werden, daß die Licitation sich sowohl auf die ganze Holzmasse als auch
auf Theile derselben erstrecken soll, je nachdem das Eine oder das Andere am annehmlichsten erscheinen durfte. Der Zuschlag erfolgt unter Borbehalt höherer Genehmigung und die näheren Bedingungen werden im Termine vorgelegt werden, sind
aber auch in ber Oberförsterei-Registratur während der Geschäftszeit einzusehen.

Ludwigsberg, ben 6. Marg 1838. Ronigliche Dberforfterei Mofchin.

- 18) Ein ganz in ber Nahe ber Stadt Gnesen belegenes, mit neuen massiven Gebäuben durchaus versehenes Landgut von ppt. 1300 Morgen Flachen, soll mit Fischerei und completten Inventarium sofort aus freier Hand verkauft werden. Nahere Nachrichten hierüber ertheilt ber Dekonomie Commissarius Krippendorff in Gnesen.
- Donnerstag ben 15. Marz d. J. wird mein diesjähriges Berzeichniß über Gartengemuse-, Blumen, und beonomische Futtergrassaamen der Posener Zeitung beigelegt, worauf ich vorläufig aufmerksam zu machen mir hiermit erlaube. Friedrich Gustav Pohl in Breslau, Schmiedebrücke No. 12.

20) Ein bequemer viersisiger Reisewagen, mit einem Borberverbed mit Glasfenstern, in vollkommen gutem Stand erhalten, fieht billig aus freier hand ju verkanfen. Bu erfragen: Wilhelmsftrage No. 7.

21) Montag ben 12. Marg frische Burft und Sauerkohl nebft Tangvergnugen bei Laey, Berliner Chaussee in Carlorub.